# Dziennik Rządowy wolnego miasta krakowa i jego okręgu.

### W Krakowie dnia 28 Czerwca 1845 r.

Nro 4331.

WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

W celu uniknienia nie potrzebnie Władze zatrudniających a częstych korrespondencyj w przedmiocie naprawy dróg kommunikacyjnych i pobocznych, Wydział podaje do wiadomości publicznej, iż gdy wedle przepisów obowiązujących, czuwanie nad dobrym stanem dróg kommunikacyjnych i zarządzanie naprawy tychże przez Gromady miejscowe, do Kommissaryatów dystryktowych należy: podania przeto co do naprawy dróg w mowie będących nie już do Wydziału Spraw Wewnętrznych i Policyi lecz wprost do Kommissaryato właściwego dystryktu wnoszone być winny.

Kraków dnia 14 Czerwca 1845 roku.

Za Senatora Prezydującego Szpon.

Referendarz L. Wolff.

Nro 5176.

### WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM.

Podaje do wiadomości, iż Jan Świerczkowski czeladnik professyi postrzygackiej wniósł prośbę o udzielenie mu passportu emigracyjnego do Królestwa Polskiego: ktoby przeto do tegoż miał jakie pretensye, z takowemi w przeciągu jednego miesiąca do Wydziała Spraw Wewnętrznych zgłosić się winien; gdyż po upłynienym terminie passport żądany temuż Świerczkowskiemu wydany zostanie.

Kraków dnia 20 Czerwca 1845 roku.

Senator Prezydujący Koppp. Referendarz L. Wolff.

Nro 10401.

### DYREKCYA POLICYI

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości, iż w duiu 23 Maja r. b. we wsi Bińczycach w Okręgu W. M. Krakowa zagubionym został passport w dniu 9 Maja r. b. do L. 2328 Dziennika passportowego do wsi Goszyce w Polskę na rok jeden P. Julianowi Sawiczewskiemu i tegoż żonie Amelii przez tutejszą Dyrckcya Policyi wydany: ktoby przeto takowy wynalazł, zechce go złożyć w Dyrckcyi Policyi.

Kraków dnia 19 Czerwca 1845 roku.

Za Dyrektora Policyi Smidowicz. Sekretarz Ducillowicz. Nro 3619.

WOUND Y IN

## PREZES I SENATOROWIE

Wolnego Niepodleyłego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okregu.

### Wiadomo czynimy, iż T R Y B U N A L

wydał wyrok następujący:

Działo się w Krakowie w domu Władz Sądowych na audyencyi publicznej Trybunału W. M. Krakowa i Jego Okręgu dnia dwudziestego czwartego (24) Czerwca tysiąc ośmset czterdziestego piątego roku.

### WYDZIAŁ III.

Obecni:
Czernicki Sędzia Prezydujący
Kopyciński
Boroński Sędziowie

Syktowski Pisarz

(podpisano) J. Czernicki, Syktowski,

W skutek wniesionej pod dniem dzisiejszym przez handel braci Dyhrenfurth w mieście Wrocławiu do numeru 3619 prośby, o orzeczenie upadłości handlu Mojżesza Schönberg i Jakóba Tagner w mieście Chrzanowie w Okręgu W. M. Krakowa pod L. 137 istniejacego,

Zważywszy, że żądający ogłoszenia upadłości handel braci Dyhrenfurth, protestem w dniu 14 Maja 1845 roku przez Ignacego Dorau Zastępcę Notaryusza publicznego w mieście Chrzanowie spisanym, odmówienie wypłaty wekslu pod dniem 14 Stycznia 1845 roku na summę 489 Talarów, 25 groszy srebrnych w monecie pruskiej kurant z terminem wypłaty na jarmarku Wielkanocnym Jubilate messe zwanym w roku bicżącym na rzecz handlu braci Dyhrenfurth wystawionego, udowadnia.

### Zważywszy

że według Artykułu 1 K. H. księgi III. każdy handel prowadzący a płacie ustający jest w stanie upadłości; przeto

#### TRYBUNAŁ

W myśl Artykułów 1, 5, 13, 18, 19, K. H. księgi III. handel Mojżesza Schönberg i Jakóba Tagner w mieście Chrzanowie w Okręgu W. M. Krakowa pod L. 137 istniejący, za upadły ogłasza, termin upadłcści tej z dniem 14 Maja 1845 roku jako daty spisanego protestu oznacza, a następnie wzywa Sąd Pokoju Okręgu Chrzanowskiego o przyłożenie pieczęci na majątku upadłego handlu; zaś Kommissaryat dystryktu Chrzanów jako Władzę policyjną miejscową o dodanie straży osobom tenże handel wyobrażającym, Kommissarzem upadłości z grona swego Sędziego Borońskiego wyznacza; Kuratorem zaś P. Ignacego Porau Zastępcę Notaryusza w Chrzanowie i Markusa Waxmann kupca w mieście Chrzanowie zamieszkałego, ustanawia i wyrok w ślad Art. 21. K. H. księgi III. w pismach publicznych zamieścić postanawia.

Wpis w kwocie Złp. 20 ustanawia, który przez handel powodowy w biórze Pisarza Trybunału Wydziału III. złożony być ma.

Osądzono w I Instancyi z exekucyą tymczasową bez kaucyi (podpisano) J. Czernicki. Syktowski.

Zalecamy i rozkazujemy wszystkim Komornikom i t. d.

(podpisano) J. Czernicki. Syktowski.

Zgodność niniejszego odpisu z Wyrokiem oryginalnym zaświadcza. Pisarz Trybunału Wolnego Miasta Krakowa i jego Okręgu

(1 r.) Syktowski.